## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligen;=Comtoir im Posthause.

No 286. Dienstag, den 30. November 1847.

Angekommene Fremde vom 27. November.

Rraulein Rubnicka, Borfteherin bes Bernhard. Monnenfloffere aus Barta, I. Do. 1. Lange Strafe; Die frn. Guteb, v. Budgifgeweffi aus Rione, v. Raboneft aus Miniec, v. Biergbinsti aus Schoden, v. Boltowefi sen, und jun. aus Paro= aniemie, Frau Guteb. v. Zaczanometa aus Clamofgemo, v. Poninefa aus Malczewo, I. im Bagar; Br. Guteb. v. Anorr aus Gutown, Br. Ronigl. Rammerberr Graf Rabolinefi aus Jarocin, Die Grn. Gutep. Graf v. Bigthum aus Otufg, Role tynelli aus Janowiec, fr. Raufm. Freund aus Berlin, I. in Lauf's Hotel de Rome; Sr. Sanbelem. Tornoweffi aus Samter, 1. in 3 Rronen; fr. Chauffeebau-Beamter Rramer aus Dolzig, Sr. Bimmermeifter Wilbe aus Schrimm, Sr. Spediteur Eng= mann aus Rawicz, fr. Burgermeifter Arendt und fr. Raufm. Gaibner aus Dbornif, I im Hotel de Pologne; fr. Guteb. v. Gfrandleweffi aus Gulencin, I. im Hotel de Hambourg; Br. Guteb. v. Bafrgeweft aus Baranowo, I. in ber golbenen Gane; Sr. Partifulier Tofficfi aus Dlefchen, Die Brn. Raufl. Gimon und Ditwald aus Berlin, Urnd aus Breslau, Die frn. Guteb, b. Baremba aus Gabn, b. Goslinowefi aus Rempa, I. im Hotel de Baviere; Die Brn. Guteb. v. Gzegawinefi aus Rlo. nowicc, v. Jaraczewefi aus Lipno, v Szczawineli aus Brzygno, Nagel aus hartnow, Sr. Juftig = Rommiff. Rubler aus Grat, Sr. Polizei - Mffiftent Lut aus Berlin, Die frn. Raufl. Riemann und Mandard aus Barichau, I. im Hotel de Dresde; Frau Guteb. v. Rotoffometa aus Plefchen, I. im Hotel de Berlin; Frau Guteb. v. Cos Folnicta aus Bnin, Gr. Partifulier v. Rarafineli aus Warfchau, Gr. Dberforfter Gi= fregunsti aus Santompel, Sr. Guteb. v. Raczynefi aus Rochowo, I. im fcmargen Abler: Br. Rendant Deiffner aus Dembno, br. Schullehrer Buffat und die brn. Rauff, Sirichfelb aus Reuftabt b D., Bernhard aus Berlin, I. im Gichfrang; Die grn. Raufl. Richter aus Leipzig, Beiffe aus Balbenburg, I, im Hotel à la ville de Rome.

## Dom 28. Movember

Sr. Guteb. v. Ralfftein aus Stawiann, I. im Hotel de Berlin; Die Brn. Guteb, v. Brodgfi aus Dudewis, Browneford aus Borgejemo, v. Bablocti und fr. Partifulier v. Rorntfowefi aus Gwiggdowo, I. im ichwargen Abler; die brn. Guteb. v. Maffenbach aus Bialotofg, v. Bafrgemeti aus Tureto, Br. Partifulier Badferom und Sr. Infpettor Wiering aus Pinne, Gr. Apotheter Paulte aus Obrancto, I, in Lauf's Hotel de Rome; Br. Raufm. Brunn aus Bertom, Die Grn. Sandeleieute Ranfer aus Miloslam, Lofer, Calomon, Biener, Cohn, Rime und Sollander aus Camter, Gelig aus Trzemefino, Ties aus Birnbaum, I. in 3 Rronen; Kraulein Rrad aus Roften, br. Guteb, harmel aus Rlecto, br. Wirthich Infvettor Bohme aus Dftrowo, fr. Braueigener Rieren aus Bronte, fr. Raufm. Margolis aus Rawicz, fr Spediteur Seiler aus Liffa, I. im Hotel de Pologne; Die frn. Guteb. p. Radzimineli aus Lubowo, v. Boltoweli aus Rafinowo, Riedranneli aus Drpis fremto, v. Gutowell aus Ruchocin, v. Rraffeli aus Mafomnica, v. Lubineli aus Budgifgewo, I im Bagar; Die Ben. Guteb. Balg aus Bufgemo, Mann aus Bons tofimo, br. Burgermeifter hartwig aus Mielann, Die brn. Kaufl. Gachs aus Liffa, Citron aus Trzemefgno, I. im weißen Moler; Sr. Dberamtmann hoppe aus Gfo= rzencin, fr. Gutep, v Billonefi aus Sierafowo, Die frn. Guteb. Bieliczenn aus Ronaretie, Raltoweti aus Pacholewo, v. Gerebnneti aus Chocifgewice, I. im Hotel de Paris; die frn. Guteb. v. Oftrotonefi aus Belna, v. Radonefi aus Rudnicgef, v. Ramieneli aus Dfrom, v. Goslinomeli aus Pawlowice, Guad aus Duffelborf. Br. Rabrifbefiger Rlebe aus Berlin, Gr. Raufm. Winnoth aus Pforgheim, 1 im Hotel de Baviere; Sr Guteb. Chmara aus Gniewfowo, Die frn. Defonomen Dobrowefi aus Dominowo und Kallmuth aus Miefstowo, I. im Reb; fr. Guteb. v. Rarczewell aus Grammislam, Rrau Guteb. v. Raczonefa aus Budgiftemo, fr. Gjuteb, v. Rotarefi aus Dodleffe foscielne, I. im Hotel de Hambourg; fr. Amtmann Glagowefi aus Malachomo, I in ber golbenen Gane; Die gen. Guteb. b. Bronifs aus Bieganowo u. Dugel aus Balice, I. im Hotel de Saxe; fr. Guteb. v. Dabrowell aus Winnagora.

1) Ronigi. Dber-ganbes-Gericht Krol. Glowny Sad Ziemiański in Bremberg. w Bydgoszczy. Freiwillige Subhastation. Sprzedaż dobrowolna.

ben Johann v. Meperfchen Erben gebbs wiecie Mogilińskim, nalezaca do sukrige und im Sabre 1845 landschaftlich cessorow Jana Meyer, przez land-

Das im Mogilnoer Kreife gelegene, Wies szlachecka Czarnotul w po-

Jor Z

auf 23,959 Athlie. 14 Sgr. 2 Pf. abgefchagte adelige Gut Czarnotul, foll theilungsbalber im Termine den 16. Februar 1848 on ordentlicher Gerichteftelle perfauft werden.

Die Tare, Bedingungen und ber hippothetenschein tonnen in unserm V. Bus reau zu jeder Zeit mahrend der Diensts ftunden eingesehen werden.

Bromberg, den 15. Oftober 1847.

relieved in velociale pedale.

Wolself d. 10. Wissenis 1847.

szasię w roku 1845. na 23,959 Tal. 14 sgr. 2 fen. oszacowana, ma być celem działów w terminie dnia 16. Lutego 1848. na zwyczajném sądowém posiedzeniu sprzedana.

Taxa, warunki i wykaz hypoteczny mogą być każdego czasu w służbo-wych godzinach w naszém V. biórze przejrzane.

Bydgoszcz, d. 15. Październ. 1847.

Tale burdenting of the mostledy

2) Rachftebende Dofumente:

- 1. Die beiden Obligationen der Kreinschen Joseph und ihres Ehemannes Joseph Jacob Cohn vom 31. Juli 1825 über 100 Kthlr. und vom 10. Oktober 1831 über 100 Kthlr. Darlehn, beide resp ex decreto de 10. Oktober 1825 und 9. Januar 1832 für den Kausmann Salomon Cohn zu Wollstein auf Bomst No. 176, früher 148, jeht No. 181, Rubr. III. Ro. 1. und 2. eingetragen.
- 2. Der Martin Timmsche Erbrezeß vom 26./29. November 1824 über die ex decreto de 17. April 1825 auf Wioster Hauland Ro. 33, früher 25, jest No. 40. Rubr. III. No. 1. für Johann Gottfried Timm eingetragenen 168 Athlr. 8 Sgr. 4½ Pf. Erbgelder, sind angeblich verloren gegangen. Es werden alle, welche an diese Posten oder die darüber ausgestellten Instrumente als Eigenthümer, Eessionarien, Pfands oder sonstige Briefsinhaber Anspruch haben,

Następujące dokumenta:

- 1. Obiedwie obligacye Kreinchen Józefowej i tejże męża Józefa Jakoba Cohn z dnia 31. Lipca 1825, na 100 Tal. i z dnia 10. Października 1825, na 100 Tal. pożyczki, obiedwie resp. ex decreto de 10. Października 1825. i 9. Stycznia 1832. dla kupca Salomona Cohn w Wolsztynie na Nr. 176, dawniej 148., teraz 181. w Babimoście pod Rubr. III. Nr. 1. i 2. zaintabulowane.
- 2. Akt działów po ś. p. Marcinie Timm z dnia 26./29 Listopada 1824. względem schedy Jana Gottfrieda Timm ex decreto de 17 Kwietnia 1825. na Nr. 33., dawniéj 25., teraz Nr. 40. olędrów Wioska pod Rubr. III. Nr. 1. w ilości 168 Tal. 8 sgr. 4½ fen. zaintabulowanéj pono zaginęły. Wszyscy zatém pretendenci, którzy do takowych lub dokumentów względem nich wystawionych jako właściciele, cessyonarjusze, zasta-

gur Unmeldung biefer Unfpruche bierburch au bem auf ben 25. Februar 1848 Bormittage 10 Uhr vor unferm Depus tirten Land. und Ctadt : Berichte : Rath Dreffo an hiefiger Gerichtoftelle anberaumten Termine unter ber Warnung porgeladen, baß fie im galle bes Mus= bleibens mit ihren Unipruchen prafludirt und ihnen beehalb ein emiges Stillichmeis gen auferlegt werden wird.

Bollftein, ben 10. Ceptember 1847.

Ronigl. Land : und Stadtgericht.

wnicy lub prawem jakowego zapisu prawo jakie mieć mienia, zapozywają się niniejszém, aby się z pretensyami swemi w terminie przed naszym Deputowanym Radzcą Sądu Ziemskomiejskiego Presso na dzień 25. Lutego 1848. o godzinie 10téj zrana w Sądzie tutejszym wyznaczonym zgłosili, z tém zagrożeniem, iż w razie niestawienia się z pretensyami swemi prekludowani zostana i wieczne milczenie im nałożone będzie.

Wolsztyn, d. 10. Września 1847. Król. Sad Ziemsko - miejski, trigger bridge Different are maint breeze

3) Mothwendiger Berkauf.

ndest stempt mean site rion

Das im Schubiner Rreife belegene und Folwark wieczysto dzierzawny Wepachtevormert Benetia und die ale Der= tinengfiude baju geborigen Erbpachtebor. werte Rarolewo und Mosciffemo auch Welfenhoff genannt, welche nach ber 21b= fchatung bei einem Reinertrage von 1423 Rthlr. 17 fgr. 6 20 pf. ju 5 pro Cent einen Rapitalwerth bon 28,471 Rthlr. 20 fgr. 1 pf. und zu 4 pro Cent einen Capital = 2Berth von 35,589 Rtblr. 17 fgr. 6 pf. barftellt, fo bag nach Abrech= nung bes Erbpachte, Canone von 343 Rthlr. 2 fgr. 2 pf. mit einem Copital= Werth ju 4 pro Cent 8576 Rtblr. 24 far. 2 pf. und 363 Rthir. Baudefecte, ber Tarwerth ju 5 pro Cent veranschlagt, 19,531 Rthle. 25 fgr. 11 pf. und gu 4 pro Cent veranschlagt 26,649 Rthlr.

Sprzedaż konieczna.

Careb Cola com Ale Tola 1825 iner Colar amia 3 milios

the Regulation of Street Co

bem Undreas v. Glowiech gehorige Erbe necya wraz z przyleglościami, folwarkami wieczysto dzierzawnemi Karolewo i Mościszewo też zwany Welkenhoff, w powiecie Szubińskim położone, do Andrzeja Ilowieckiego należące, których czysty dochód przy detaxacyi na 1423 Tal. 17 sgr. 6 1 fen. wypośrodkowano, a który przez pieć pro Cent do kapitalu podniesiony na 28,471 Tal. 20 sgr. 1 fen. a przez 4 pro Cent na 35,589 Tal. 17 sgr. 6 fen. wartość kapitalną w tym sposobie wykazuje, iż po potrąceniu kanonu wieczystej dzierzawy 343 Tal, 2 sgr. 2 fen. jako pro Cent po 4 od sta podniesiony do wartości kapitalnej 8576 Tal. 24 sgr. 2 fen. i 363 Tal. defektów budowniczych, wartość taxacyjna 23 fgr. '4 pf. gufolge ber, nebft Syposthetenschein in unserer Registratur einzussehenden Zare beträgt, sollen am 14. Marg 1848 Bormittage 11 Uhr an orsbentlicher Gerichtsstelle subhastirt werden.

Die bem Aufenthalte nach unbefannten Glaubiger:

1) Joseph v. Flowiedi,

2) die Erben des ehemaligen Gutebes figere Bonciech v. Glowiecki,

3) ber Raufmann Bernhard Friedlander, werden biergu offentlich vorgeladen.

Der auf den 12. Januar 1848 ange. feste Termin wird aufgehoben.

Sonigl. Land = und Stadtgericht.

przez procentowanie po pięć od sta na 19,531 Tal. 25 sgr. 11 fen. a po 4 od sta na 26,649 Tal. 23 sgr. 4 fen. zaanszlagowaną została, podług taxy mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym w Registraturze naszej, ma być w terminie d n ia 14. Marca 1848. przed południem o godzinie 11. tu w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedany.

Niewiadomi z pobytu wierzyciele:

1) Józef Howiecki,

2) sukcessorowie Wojciecha Ilowieckiego, dziedzica dóbr,

3) kupiec Bernhard Friedlaender, zapozywają się publicznie.

Termin na dzień 12. Stycznia przy-

szłego roku jest zniesiony.

Szubin, dnia 20. Lipca 1847. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

4) Bekanntmachung. Um 7. Sepstember c. ist ber unten naher beschriebene unbekannte Bettler in Braczyn (Kreis Posen) ploglich verstorben. Er hatte ansgegeben, daß er eine Frau in Szoldry habe, daß die Frau ihn weggejagt, und und daß er im vorigen Jahre in dem zu Szoldry gehörigen Walde durch eine Fichte, die ausgegraben worden, und beren Wipstel auf ihn gefallen, verletzt worden, und in Folge dieser Verletzung erfrankt. Die in Szoldry angestellten Recherchen haben jedoch zu keinem Resultate geschhrt, weil

Obwieszczenie. Dnia 7. Września r. b. umarł nagle niżej opisany żebrak we wsi Wrączynie (powiatu Poznańskiego). Tenże podał, iż ma w Szołdrach żonę, że taż go wypędziła i że w roku zeszłym przez sosnę, która w boru do Szołder należącym wykopaną została, której wierzchołek na niego upadł, uszkodzonym został i że w skutek tego zachorował. Przedsięwzięte w Szołdrach śledztwa nie odniesły żadnego skutku, ile takiej osoby w Szołdrach nikt nie zna

von einem bergleichen Individuo in Ggols dry Riemand etwas weiß.

Alle biejenigen, welche uber bie perfonlichen Berbaltniffe bes Denati Andfunft zu geben im Stande, werden baber aufgefordert, fich im Geschäftslofale bes biefigen Inquisitoriats No. 1. zu melden, und uber ihre diesfällige Biffenschaft vernehmen zu laffen.

Befdreibung.

Denatus war einige 30 Jahr alt, 5 Buß 4½ 30ll groß, hatte ein ovales Gesficht, brauncs haar, einen schwarzen Schnurr, und Backenbart, eine langliche Mase, vollständige Jahne, ber Korper war sehr abgemagert, unter bem Kinn und zwar an beiden Seiten befanden sich breite Narben von einer früheren Berletzung herrührend.

Betleibung: ein grobes Leinwand= 'bemde, eine graue Unterjade, blaue Wefte, grune Leinwandhofen, blaue Zuchjade, blaue Muge mit Pelz befeht, ein farirtes Salstuch, blaue Hofentrager und Halb= ftiefeln.

Pofen, ben 13. Movember 1847. Ronigliches Inquifitoriat.

Wzywamy więc wszystkich, którzyby o osobistych stosunkach zmarłego jakową wiadomość udzielić zdołali, aby się w tutejszym Inkwizytoryacie pod Nrem I. do wysłuchania zgłosili.

Opis.

Zmarły miał lat 30 kilka, był wzrostu 5 stóp 4½ cali, twarzy owalnej, brunatnych włosów, miał wąsy i faworyty, nos podługowaty, zęby zupełne, ciało wynędzniałe. Pod brodą, a to z obu stron, miał dwie szerokie szramy pochodzące z dawniej szego uszkodzenia.

Odzież składała się: z koszuli z grubego płótna, z kastana szarego, z westki modrej, z spodni szarych płóciennych, z kastana z sukna modrego, z czapki granatowej osadzonej kożuchem, z chustki w kostki, z niebieskich szelek i z ciźm.

Poznań, dnia 13. Listopada 1847. Królewski Inkwizytoryat.

5) Steckbrief. Die unten naber fignalifirte Tagelbonerfrau Marianna Plucinsta geborene Bogaczyt, welche wegen zweier Diebstähle zur Untersuchung gezogen ift, bat sich aus Jerzyc, ihrem bis, herigen Aufenthaltsorte heimlich entfernt. List gończy. Niżej opisana wyrobnica Maryanna Plucińska z domu
Bogaczyk za kradzież do indagacyi
pociągniona, oddaliła się potajemnie
z Jerzyc miejsca swego dotychczasowego pobytu.

MIle Militair= und Civil-Beborben mer= Wszywamy przeto wszelkie wla. ben ersucht, ouf dieselbe ju pigiliren und dze wojskowe i cywilne, aby na nia im Betretungefalle per Transport an baczenie dawaly i wrazie przytrzymauns abliefern gu laffen.

Signalement: Rysopis,

- 1) Kamilienname, Plucinefa: 1) Nazwisko, Plucińska:
- 3) Geburtbort, Trzebowo, Rreis Pofen; 3) miejsce urodzenia. Trzebowo
- 4) Aufenthalteort, Unter-Bilde, auch w powiecie Poznańskim; Geranc; Wilda; 4) miejsce pobytu, Wilda;
- 5) Religion, fatholifch; 5) religia, katolicka;
- 6) Alter, 33 bis 34 Jahr; 6) wiek, 33-34 lat;
- 7) Große, 4 Ruß 11 300;
- 8) Saare, blond;
- 9) Stirn, boch;
- 10) Augenbraunen, blonb:
- 11) Augen, blau;
- 12) Roje, gewöhnlich : 13) Mund,
- 14) Bahne, gefund;
- 15) Rinn, oval;
- 16) Befichtebildung, langlich;
- 17) Befichtefarbe; gefund;
- 18) Geftalt, mittel;
- 19) Sprache, polnifc.
- 20) besondere Rennzeichen, fehlen. Pofen, den 16. November 1847. Roniglides Inquisitoriat.

nia do nas odstawić raczyły.

- 2) Borname, Maria: 2) imie, Maryanna;

  - 7) wzrost, 4 stopy 11 cali;
  - 8) włosy, blond:
  - o) czoło, wysokie:
    - 10) brwi, blond;
    - 11) oczy, niebieskie;
    - zwyczajne;
    - 13)
    - 14) zeby, zdrowe;
    - broda, owalna; 15) 16) twarz, pociągła;
    - 17) cera, zdrowa;
    - 18) postać, średnia;
    - 19) mowa, po polsku;
    - 20) szczególne oznaki brakują. Poznań, dnia 16. Listopada 1847. Królewski Inkwizytoryat.

6) Statt besonderer Delbung. Seute, Bormittag gegen 10 Uhr, entrig une ber unerhittliche Tod unfern freundlichen Richard im vierten Lebensjahre, Er ftarb nach zweitägigem Rrantenlager an ber bigigen Gebirnhohlenwafferfucht. Dofen, ben 29. November 1847.

Dr. Rupp, Regimente : Argt Mgnes Rupp, geb. Schilling.

- 7) Cigarren, Auftion. Donnerstag ben 2. Dezember Bormittage von 9 Uhr ab, sollen im Auftions gofal, Friedrichsstraße Mr. 30, eine Parthie gute Cigarren, wobei mehrere Bremer, gegen baare Zahlung versteigert werden. Unfchug.
- 8) Dbeum. Den mehrseitigen Anfragen zufolge, erlaube ich mir meine fruhere Anzeige bahin zu erläutern, baß bei ber angekundigten Beihnachts. Ausstel= lung alle sich hierzu eignenden Artikel, als: Galanterie= und Spielwaa= ren, Zinn=, Blech=, Meffing= und Glas=Baaren, Stickereien und andere Kunstsachen, wie auch Pfefferkuchen, Zuderwert ze. und was außerdem noch zu diesem Behuf geeignet ist, ausgestellt werden soll, wozu ich die herren Kausteute, Fabrikanten ze. bitte, ihre Anmeldungen bis spätestens den 1. f. M. abgeben zu wollen. Die Ausstellung selbst beginnt den 11ten, die Laadeschen Concerte jeboch schon am 1. f. M.
- 9) Ein Rittergut von 12—1500 Magbeburger Morgen, mit gutem Boben und von angenehmer Lage, wird zu kaufen gesucht. Gelbstverkaufer werben ersucht, ihre Offerten sub Sign. X. Z. an die Expedition ber Posener Zeitung zur Weitere beforberung abgeben zu laffen.